# Dziennik urzędowy do dziety Lwowskiej.

26. April 1866.

M." 96,

26. Kwietnia 1866.

(719) Rundmachung, (1)

Mr. 836. Vom f. k. Bezirksamte als Gerichte in Bohorodczany wird hiemit verlautbaret, daß in Folge Ersuchens des k. k. Kreisgerichtes in Stanislau die exekutive Feilbiethung der dem Dmyter Proc gehörigen in Bohorodczany gleichen Beziks unter CNr. 420 gezlegenen keinen Grundbuckskörper bildenden und auf 120 fl. geschätzen Realität am 24. Mai 1866 und am 30. Mai 1866 jedesmal um 10 Uhr Vormittags in der hiergerichtlichen Kanzlei zur Hereinbringung der durch Mechel Rieger wider Dmyter Proc ersiegten Wechselfumme 45 fl. 40 fr. s. B. S. abgehalten werden wird.

Bohorodczary, den 22. März 1866.

(706) Obwieszczenie. (2

Nr. 1317. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, ze na podstawie §fu 63 ustaw kapitały 9302 zł. 2 kr. w. a. i 2500 zł. wał. austr. listami zastawnemi z większej sumy 10.000 złr. m. k. i 2500 zł. w. a. na hypotekę dóbr Płonne z przyległościami, Kożuszne i Wysoczany w obwodzie sanockim położonych, z tego Towarzystwa wypozyczone, z dniem 30. czerwca i 31. grudnia 1864 jeszcze pozostałe, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi, właścicielce tych dóbr wypowiedziane zostają z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowe pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego były złożone.

We Lwowie, dnia 29. marca 1866.

(707) Obwieszczenie. (2)

Nr. 1318. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63 ustaw kapitał 921 zł. 42½ kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 1000 złr. m. k. na hypotekę dóbr Osławica w obwodzie Sanockim położonych, z tego towarzystwa wypożyczony, z dniem 31. grudnia 1864 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościarni podrzędnemi, właścicielce tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy galicyjskiego Towarzystwa kredytowego był złożony.

We Lwowie, dnia 29. marca 1866.

(705) © b i f t. (2

Mr. 3828. Bom Stanislauer k. k. Kreisgerichte wird allen auf ten zum Grn. Johann Robert zw. M. Torosiewicz eigenthümlich geshörigen, im Kokomeacr Kreise gelegenen Gütern Kujdance mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit bekannt gegeben, daß von der k. k. Grundentlastunge-Bezirks-Kommission in Kutty Mr. 11 mittelst Entschädigungs-Anspruchs vom 31. Juli 1855 auf diese Güter ein Urbarial. Entschädigungs-Kapital Viertausend Neunhundert Achtsta.

ofg und Meun Gulben 25 fr. RM. ausgemittelt worden fei. Ge werben daher fammtliche mit ihren Forderungen auf diefen Gutern verficherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der zu diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommisober schriftlich burch bas Ginreichungs = Protofoll biefes K. Kreisgerichtes ihre Anmeldungen, unter genauer Angabe des Bor- und Zunamens und Wohnortes (Hausnummer) des Anmelders und seines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den geschlichen Erfordernissen versehene und legalistrte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der ange= sprochenen Sypothekar = Forderung sowohl bezüglich des Kapitals Als auch ber allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bücherlicher Bezeich= nung der angemeldeten Post, und wenn der Anmelder seinen Aufent= halt ausgemeldeten Post, und wenn der Anmelder seinen Aufent= halt außer dem Sprengel dieses f. f. Kreisgerichtes hat, unter Namhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens diefelben lediglich mittelst der Bost an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie die du eigenen Sanden geschehene Zustellung wurden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den Iten Juli 1866 zu überreischen, midrigens den, widrigens der fich nicht meldende Gläubiger bei der feiner Zeit dur Bernehmung der Ind nicht meldende Granden Tagsatung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Grunds Entlastungs Kanital nach Meibenfolge Entlastungs-Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen nach Maßgabe der ihn treffenden Keihenfolge einwilligend angesehen merden wird, und das Recht jeder Ginwendung und jedes Rechtsmittel gegen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne bes S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter Son Marchen 25. September 1860 getroffenes Uebereinkommen Maßgabe ihren hichartigen Gebung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungskapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des S. 27 des kaiserlichen Pastentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert gesblieben ist.

Stanislau, am 16. April 1866.

(703) E d y k t. (2)

Nr. 9658. C. k. sąd krajowy lwowski niniejszym odyktem uwiadamia Waleryę Hennemann, iż masa spadkowa po Karolu Gayer przez swego kuratora przeciw niej pozew o zapłacenie sumy 500 zł. w. a. w obligacyach indemnizacyjnych z p. n. i usprawiedliwienie prenotacyi tejze sumy w stanie biernym realności we Lwowie pod l. 146 i 1474/4 położonych uzyskany na dniu 21go lutego 1866 do l. 9658 wytoczyła, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 30. kwietnia 1866 roku o godz. 11tej rano wyznaczonym został.

A ze miejsce pobytu pozwanej Waleryi Hennemann nie jest wiadomem, przeto ustanawia się onejże na jej koszta i niebezpieczeństwo p. adwokat Dr. Madejski za kuratora, p. adwokat Dr. Roiński jego zastępcą.

Oraz wzywa się pozwaną, aby na tymże terminie albo sama stanęła, albo ustanowionemu kuratorowi środki obrony wcześnie przed terminem podała lub też innego obrońcę sobie wybrała i tegoz sądowi wymieniła, inaczej skutki tego zaniechania sama sobie

Lwów, dnia 10. marca 1866.

(698) Obwieszczenie. (3

Nr. 785. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Sanoku niniejszem wiadomo czyni, iż celem ściągnienia wierzytelności 1116 zł. w. a. z większej, 1200 zł. z odsetkami po 5% od 5. czerwca 1862 kosztami sporu i egzekucyi na rzecz p. Antoniego Schenek przeprowadzoną zostanie dnia 25. maja 1866 o godzinie 10 przed południem przymusowa sprzedaż realności małżonków Wojciecha i Maryi Lisow pod l. konskr. 60 i 316 w Sanoku, na którym takowa nawet poniżej ceny szacuokowej sprzedane będą.

Bliższe warunki sprzedaży, które na podstawie porozumienia się wierzycieli względem wadyum w tej mierze ułożono, iz takowe nawet w asygnatach banku anglo-austryackiego lub towarzystwa eskontowego niższo-austr. w Wiedniu złożone być może, dalej ekstrakt tabularny i akta oszacowania przejrzeć można w tutejszej

registraturze.

Z c. k. sadu powiatowego. Sanok, dnia 4. kwietnia 1866.

Nr. 123. Bom f. f. Bezirksgerichte Kałusz wird den Abmesfenden und dem Wohnorte nach unbekanten Redeka Reisel zw. N. Aschkanazy, Maria Rosenberg, Sussmann Halpern, Pinkas Halpern, Pessel Bakaban, Chaim Wolf zw. N. Jäge, Chane Lea zw. N. Samueli, Moses Eukes, Reisel Schiler und Reisel Fränkel bekannt gegeben, daß David Steinfelsen wider diefelben, dann wider Moses Byk, Finkel Gelb und Salamon Schutzker hiergerichts eine Klage wegen Löschung der auf der Realität CNr. 313 — 314 in Kalusz zu Gunsten des Moses Aschkanazy intabulirten Forderung pr. 200 fl. KM. überreicht habe, welche gleichzeitig zum mündlichen Versahren auf den 18. Juli 1866 Bormittags 9 Uhr dekretirt worden sei.

Es werden demnach die genannten Abwesenden, für welche unter einem zum Aurator ad actum der h. v. Insase Isaak Falk bestellt wurde, aufgefordert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Behelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen, und diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung

entstehenden Folgen felbft beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Bezirkegerichte. Kalusz, am 13. Februar 1866.

(689) Obwieszczenie. (3)

Mr. 1312. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się ninicjszem, że na podstawie §. 63 ustaw kapitał 2230 złr. 48 kr. m. k. listami zastawnemi z większej sumy 3200 złr. mon. konw. na hypotekę dóbr Matyaszowa Wola położonych, z tego Towarzystwa wypożyczony, z dniem 1. stycznia 1865 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego był złożony.

We Lwowie, dnia 29. marca 1866.

#### Dziennik urzedo Ronfurs (691)

ber Glaubiger ber Sara Ester Schilder.

Rr. 14183. Bon dem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird über bas gesammte mo immer befindliche bewegliche, dann bas in den Kronlandern , fur welche die Jurisbifgionsnorm vom 20ten Rovember 1852 Rr. 251 R. G. Bl. Wirksamfeit hat, gelegene unbewegliche Bermogen der Lederwaarenframerin Sara Ester Schilder der Ronkurs eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat die: felbe mittelft einer Klage miter ben Konfursmaffe = Bertreter Beren Dr. Frenkel für beffen Stellvertreter Berr Dr. Natkis er-nannt murbe, bei biefem Landesgerichte bis 18. Juni 1866 ans jumelben , und in ber Klage nicht nur die Richtigfeit der Forderung, fondern auch das Recht, fraft deffen er in dieje oder jene Rlaffe gefett gu werden verlangt, ju ermeifen, midrigene nach Berlauf des erfibeftimmten Tages Niemand mehr gehort werden murde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht des gefamm= ten zur Kontursmaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Rempenfazione recht gebuhrte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus der Maffe zu fordern hatten, oder menn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt ware, fo gwar, tap folde Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe schuldig fein follten, die Schuld ungehindert des Kompensagions-, Eigenthums- oder Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebührt hatte, ju berichtigen verhalten werden murben.

Bur Bahl bes Bermögens-Bermalters und ber Gläubigerausschuffe wird die Tagsatung auf ben 27ten Juni 1866 Rachmittags

4 Uhr bei diesem Landesgerichte anberaumt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 17. Märg 1866.

Dr. 13495. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichtes mirb den Berren Emerich und Julius Turczyńskie mit diejem Stifte befannt gemacht, daß Meschulem Taubes unterm 31. Oftober 1864 3. 49233 mider diefelben ein Gosuch um Pranotirung der Bechfeljumme pr. 450 fl. oft. 28. im Laftenftande der Guter Soposzyn eingebracht habe, worüber der Befcheid vom 14ten November 1864 Bahl 49233 ergan= gen ist.

Da der Wohnort der Herren Emerich und Julius Tarczyńskie unbekannt ift, fo wird tenfelben ber Gr. Aldvokat Dr. Roinski mit Substitutrung bes brn Aldvokaten Dr. Gregorowicz auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angefuhrte

Befcheid dieses Berichtes Bugeftellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 17. März 1866.

Mr. 20647. Bor dem Lemberger f. f. Landes als Sandels gerichte wird der Kornelia Raciborska mit diesem Edifte befannt gemacht, daß Vincenz Zatoński sub praes. 5. April 1866 Bahl 17759 wider dieselbe und Therese Cikowska pto. Bahlung der Bechjelfumme pr. 1100 fl. oft. B. f. M. G. ein Gefuch überreicht habe, worüber unterm 5ten April I. J. Bahl 17759 bie Bahlungeauflage erlaffen murde.

Da der Wohnort der Belangten Kornelia Raciborska dem Ge= richte unbefannt ift, fo mird berfelben ber Berr Landesadvokat Dr. Meciński mit Substituirung des Herrn Lantesadvokaten Dr. Sermak auf beren Gefahr und A- en zum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Be it diefes Gerichtes zugestellt.

Dem f. f. Landes= ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 23. April 1866.

Mr. 20646 - 20845. Ben dem f. f. Landes als Sandelsgerichte wird ber Kornelia Raciborska mit diefem Editte befannt gemacht, baß Vincenz Zatoński gegen diefelbe sub praes. 5. April 1866 3. 17758 ein Gesuch um Zahlungsauflage pto. der Wechselsumme von 4720 fl. öft. 28. f. R. G. überreicht habe, morüber unterm Sten April 1. 3. Bahl 17758 die Bahlungsanflage erlassen wurde.

Da der Wohnort der Belangten Kornelia Raciborska dem Gerichte unbekannt ift, so wird derfelben der Landes-Movokat Berr Dr. Meciński mit Substituirung des Landes Abvotaten Grn. Dr. Sermak auf deren Gefahr und Rosten zum Rurator besteilt, und demselben der oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt. Dom f. f. Landos- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 23. April 1866.

Bet der f. f. Saline zu Utorop ift eine Werksarztenstelle gegen Bezug eines Honorars und Reisepauschals im jahrlichen Betrage von Dreihundert Gulden öft. B, tann des siftemistrten Salzdeputates gu

Die Verpflichtungen des Arztes find folgende:

1. Den bleibenden Wohnsig in Utorop, Jabkonow oder Pistyń

2. Die erfrankten Diener und Arbeiter jederzeit unentgeldlich zu besuchen und zu behandeln.

3. Gine Sausapotheke mit allen nothigen Medikamenten gu er= balten, darus die erkrankten Diener und Arbeiter gegen Bergutung von Seite der Saline zu betheilen, die Rechnung über verabfolgte Urzeneten im vorgeschriebenen Termine nach dieffalligen Bestimmungen vorzulegen.

4. Die nöthigen Berwande, Charpien. Bander und Kompreffen aus Eigenem anzuschaffen, und bie Kranken noch Tedarf bamit ju

5. Die vorgeschriebenen Gingaben im Termide vorzulegen, und die sonstigen mit der Sanitatspflege in Berbindung stehenden Borrichtungen zu beforgen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre dokumentirten Gefuche, in= soferne fie foon bedienflet find, im Bege inter Beborde, bis Ende Mai l. J. bei dem f. k. Salinenamte in Utorop einzureiden.

Nebrigens wird bemerkt, daß Doctores Medicinae, wenn fie jugleich Magister der Chirurgie find, vorzügliche Beinafichtigung ju gewärtigen haben.

Bom f. f. Salinenamte.

Utorop, am 20. April 1866.

Nr. 56894. C. k. sad krajowy Iwowski zawiadamia niniejszem nicobecnego i z miejsca pobytu nieznanego Władysława kowalskiego, iz na ządanie Władysława Szczerbinskiego uchwała tabularna z dnia 16. września 1863 d. t. 35544 prawo zastawu dla sumy 5000 zł. w. a. z procertami w stanie biernym dóbr Witowice górno na rzecz Władysława Szczerbińskiego zaintabulowane zo-

Gdy miejsce pobytu Władysława Kowalskiego nieznanem jest, przeto na jego koszt i niebezpieczeństwo w celu doręczenia mu powyższej uchwały tabularnej, ustanawia mu się kuratora w osobie p. adwokata Dra. Smiałowskiego z substytucya p. adwokata Dra. Wszełaczyńskiego, a doręczając wygotowaną dla Władysława Kowalskiego uchwałę tabularną z dnia 16. września 1863 do 1. 35544 sub 1/. do rak p. kuratora, zawiadamia się o tem rzeczonego nieobecnego zarazem i przez edykta.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, doia 16. graduia 1865.

Dr. 13436. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird den herren Emerich und Julius Purezyński mit diesem Geifte befannt gemacht, daß Moschulem Taubes unterm 24. Dezember 1864 g. Bahl 58041 ein Gruch um die erfte sechemonatliche Fristerstreckung zur Rechtfertigung ber wider dieselb n mit h. g. Bescheid vom 14. November 1864 3. 49233 erwirkten Pranotagion ber Summe pr. 450 fl. öft. W. eingebracht habe, worüber der Bescheid vom 31. Dezember 1864 3. 58041 ergangen ift.

Da der Wohnort der Herren Emerich und Julius Turczyńskie unbekannt ift, fo wird benfelben der herr Abvokat Dr. Roinski mit Substituirung des herrn Advofaten Dr. Gregorowich auf ihre Befahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben an-

geführte Bescheid Dieses Gerichtes zugestellt. Wom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 17. März 1866.

Rundmachung.

Mr. 5051. Das f. f. Landesgericht in Lemberg hat fraft ber ihm von Gr. f. f. Apostolist en Majestat verliehenen Amtsgewalt über Antrag der f. f. Lemberger Staatsanwaltschaft im Grunde §. 16

des Prefverfahrens in zu Recht erkannt: Die zu Leipzig im Jahre 1865 im Berlage bes E. L. Kasprowicz erschienene Brochur, betitelt: "Dumy i piesni Ludomira, wydał Tadeusz Zabużyński, zeszyt I." begrunde den Thatbeffand des Berbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe nach §. 65 a. Str. G. und des Bergebens der Gutheifung ungefeslicher Sandlungen nach S. 305 Ct. G. und es werde teren weitere Berbreitung im Sinne tes S. 36 des Prefgesehes fur ben gangen Umfang des f. t. öfterreidischen Staates verbothen.

Bas hiemit gur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb. Bom f. f. Landesgerichte in Straffachen.

Lemberg, am 14. April 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5051. C. k. sad krajowy we Lwowie na mocy nadanel sobie przez Jego c. k. Apostolską Mość władzy urzędowej na wnie sek c. k. prokuratoryi państwa w myśl Stu 16. postępowania w sprawach prasowych orzeka:

Broszura w Lipsku nakładem E. L. Kasprowicza w r. 186 wydana pod tytułem: "Dumy i pieśni Ludomira – wydał To deusz Zabużyński – Lessyt I." zawiera istotę czynu zbrodni \*\* kłócenia spokojności publicznej z 🐫 6., a. p. karn. i przekrocze nie poehwalania kary godnych czynów z Sfu 305, prawa karno przeto dalsze rozpowszechnienie tej broszury w myśl S. 36. us' prasowej z 17. gradnia 1862 r. w całym obrębie państwa austry ackiego zakazuje sie-

Co niniejszem do powszechnej wiadomości podaje się. Z c. k. sądu krajowego w sprawach karnych.

Lwów, dnia 14. kwietnia 1866.

(684) Rundmachung. (3)

Mr. 18520. Das hohe k. k. Handelsministerium hat mit Erlaß vom 16. Marz 1866 Bahl 3973 tem Gregor Axentowicz, Apotheker in Horodeuka ein ausschließendes Privilegium auf eine Berbesserung seines priviligirt gewesenen "Axentowicz'ichen Balfams zur Vertreisbung der Haarschupfen" für die Dauer eines Jahres ertheilt.

Bas biemit jur allgemeinen Renntnis gebracht mird.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 6. April 1806.

#### Obwieszezenie.

Nr. 18520. Wysokie c. k. ministerstwo handlu nadało dekretem z 16. marca 1866 l. 3973 Grzegorzowi Axentowiczowi. aptekarzowi w Horodence wyłaczny przywilej na rok jeden na ulepszenie jego, obdarzonego przywilejem "Balsamu Axentowicza" ku usunięciu łupieżu z włosów.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galie. Namiestnictwa.

Lwow, dnia 6. kwietnia 1866.

(662) E d y k t.

Nr. 14772. C. k. sąd krajowy lwowski zawiadamia tym edyktem Dra. Józefa Dunieckiego, iż przeciw niemu i Karolowi Kozakiewiczowi przez Agnieszkę Jedlińską pozew o unieważnienie kontraktu kupna i sprzedaży względem realności pod I. 116, 117, 118, 127 i 175½ v e Lwowie na dn'u 12. stycznia 1863 sporządzonego, zaintabulowanie onejże za właścicielkę tychze realności i oddanie jej fizycznego posiadania takowych na dniu 19go marca 1866 do I. 14772 podala, w skutek którego pozwanym polecone zostało, aby wspólną obrocę w 90 dniach wnieśli.

A że miejsce pobytu pierwpozwanego Dra. Józefa Dunieckiego nie jestwiadome, a zatem ustanawia się onemu na jego koszt i niebezpieczeństwo adwokata Dra. Zminkowskiego za kuratora, a adwokata Dra. Jabłonowskiego jego zastępcą i doręcza się temnź ku-

ratorowi pozew dla pierwpozwanego przeznaczony.

Oraz wzywa się pierwpozwanego, aby ustanowionemu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzielił lub też innego obrońcę sobie obrał i takowego sądowi wykazał, inaczej skutki tego zaniedbania sam sobie przypisać musi.

Z e. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 24. marca 1866.

(669) E d y k t. (3)

Nr. 4632. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszem z miejsca pobytu niewiadomym Adamowi Wisłockiemu i Piotrowi Romańskiemu, a w razie ich śmierci ich spadkobiercom z nazwiska, imienia i pobytu niezuajomym wiadomo czyni, że przeciw rim Franciszek Ksawery Rosnowski o uznanie, ze dożywotna roczna renta w ilości 2400 złpol. dla Adama Wisłockiego w stanie dłużnym części dóbr Pakoszówki i Lalina Dom. 22. p. 228. n. 5. on. zahypotekowana, a na cenę kupna tych części dóbr przeniesiona ugasła, i ze takowa z tabeli płatniczej sądu tego do l. 14424 ex 1865, która w miejscu III. na cenie kupna części dóbr Pakoszówki i Lalina zakolokowaną została, z tej tabeli płatniczej ma być eliminowaną, pozew de dato 22. marca 1866 l. 4632 wytoczył i o sądową pomoc prosił, na któryto pozew termin na dzień 5. czerwca 1866 o 10. godzinie przed południem oznaczony został.

Ponieważ pobyt pozwanych niewiadomy jest, sąd ten im jako kuratora p. adwokata kraj. Dra. Regera z zastępstwem tutejszego adwokata krajowego p. Dra. Mochnackiego nadał, z którym ta wy-

toczona sprawa przeprowadzoną bedzie.

Zatem zapozwanych wzywa się, by w należytym czasie albo sami staneli albo potrzebne dokumenta nadanemu zastępcy udzielili, albo też innego obrońce sobie obrali, i temuż sądowi oznajmili. inaczej skutki z zaniechania powstać mogące, sami sobie przypiszą.

Przemyśl, dnia 4. kwietnia 1866.

(668) © b i f t. (3)

Mr. 2462. Kom Lemberger k. k. Landesgerichte wird hiermit bekannt gemacht, daß zur Hereinbringung der von der galiz. Spartasse wider die Erken des Samuel Hoppen erstegten Forderung im Restbetrage von 516 fl. 66 kr. öst. W. s. d. G. die erekutive Feilbiethung der Realitäten Mr. 422 und 4233/4 hiergerichts am 30. Mai, 14. Junt und 2. Juli 1866 jedesmal um 4 Uhr Nachmittags abgebalten werden wird:

1. Bum Austufepreise wird ber Schahungswerth ber genannten Realitaten im Gesammtbetrage von 13459 fl. 19 fr. oft. Wahr. ans

genommen.

2. Der Kauslustige ist verbunden, ten Betrag von 672 fl. 76 kr. W. im Baaren, galiz. Sparkassebucheln ober in anderen öffentlischen Kredispapieren nach dem letten in der Lemberger Zeitung nostreten Kourse, jedoch nicht über deren Kominalwerth zu Handen der Leitzulensformies.

Ligitagienekommission als Badium zu erlegen.

3. Der Bestibiether hat die erste Sälfte des Kaufpreises nach Einrechenung bes Vadiums binnen 14 Tagen nach Rechtefräftigwerdung des ben Lizitazioneast zu Gericht annehmenden Bescheides, degegen die 2te Sälfte gegen deren 5% Verzinsung erst binnen 14 Tagen nachdem die erlassene Zahlungstabelle in Rechtskraft erwachsen sein wird, gerichtlich zu erlegen.

4. Falls tie gedachten Realitäten in den obigen brei Terminen

nicht über oder wenigstens um ben Schözungswerth verkauft merben sollten, so wird zur Feststellung ber erleichternden Bedingungen die Tagsahrt auf den 2ten Juli 1866 um 5 Uhr Nachmittags bestimmt, zu welcher die Gläubiger unter der Strenge vorgeladen werden, daß die Richtericheinenden ter Mehrheit der Stimmen ter Erscheinenden und sich Erstlärenden zur beitretend angesehen werden würden.

5. Die Ligitagionebedingungen ihrem gangen Inhalte nach, bann ter Schagungeaft und ber Tabularextraft fonnen in ber h. g. Regi-

ftratur eingesehen merten.

Wovon die Interessenten und namentlich diesenigen Gläubiger, welchen sowohl der unter Einem erlassene Lizitazionsbescheid, wie auch die fünstigen Bescheide in dieser Eretuzionsangelegenheit aus was immer für einer Ursache nicht zugenellt werden könnten, oder welche nach dem 8. Mai 1865 als dem Tage des ausgefertigten Tabularertraktes an die Gewähr der gedachten Realitäten gelangen sollten, durch den in der Person des Hrn. Abvosaten Dr. Ozemeryński mit Substituirung des Herrn Advosaten Dr. Kratter bestellten Kurator verständigt werden.

Lemberg, am 24. Mar; 1866.

### E dykt.

Nr. 2462. C. k. sąd krajowy Lwowski uwiadamia, że na zaspokojenie przez galicyjską kasę oszczędności przeciw spadkobiercom Samuela Hoppen wywalczonej należytości w kwocie resztującej 516 zł. 66 kr. w. a. z p. n. sprzedaż realności Nr. 422 i 423% w tutejszym sądzie na dniu 30. maja, 14. czerwca i 2. lipca 1866 łażdego razu o 4tej godzinie po południu odbywać się będzie.

1. Za cenę wywoławczą ustanawia się suma szacunkowa real-

ności w kwocie 13459 zł. 19 kr. w. a.

2. Każdy chęć kupowania mający obowiązany jest kwotę 672 zł. 76 kr. w. a. w gotówce lub w ksiażeczkach galic, kasy osczędności lub innych papierach podług ostatniego kursu Gazety lwowskiej obliczyć się mających, jednakże nigdy wyżej nominalnej wartości jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

3. Najwięcej ofiarujący obowiązanym jest po wliczeniu wadyum w 14 dniach po prawomocności uchwały akt licytacyi zatwierdzającej pierwszą połowę ceny kupna do depozytu sądowego złożyć, drugą połowę zaś wraz z 5% odsetkami w 14 dniach po pra-

womocności tabeli płatniczej sądownie złożyć.

4. Jeśliby mniemana realność w 3 terminach wyżej lub przynajmniej za cenę szacunkową sprzedaną nie była, wyznacza się termin do oznaczenia ułatwiających warunków licytacyi na dzień 2go lipca 1866 o 5tcj godzinie po południu, na którym wierzyciele pod rygorem stawić się mają, iz nicobecni uważani będą, jakoby przystąpili do większości deklarujących się.

5. Warunki licytacyjm, akt szacunkowy i tabularny ekstrakt

w tutejszej registraturze moga być przejrzane.

O czem się zawiadamia strony, tudzież wszystkich wierzycieli, mianowicie tych, którymby tak niniejsza uchwała, jako też dalsze w tej sprawie egzekucyjnej wydać się mające uchwały z jakiegobądź powodu przed terminem doręczone być nie mogły, lub którzyby po dniu 8. maja 1865 jako dniu wydania ekstraktu tabularnego do tabuli weszli, przez niniejszym ustanowionego kuratora w osobie p. adwokata Dra. Czemeryńskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Krattera.

Lwów, dnia 24. marca 1866.

(682) E d y k t.

Nr. 4934. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu z miejsca pobytu niewiadomych Ziszka i Zoszi Kaz niniejszem uwiadamia, że
na prośbę Majera Robinsohn uchwałą z d. 28. marca 1866 l. 4934
przeciw nim nakaz zapłaty sumy weksłowej 1100 zł. w. a. z p. n.
wydanym i postanowionemu kuratorowi Drowi Kozłowskiemu, któ-

rego zastępcą Dr. Madejski mianowanym, doręczonym został. Przemyśl, dnia 28. marca 1866.

(674) E d i P t.
Mr. 14771. Bom Lemberger Landes: als Handelsgerichte wird kundgemacht, daß am 19ten März 1866 die Firma: "A. Schreiber" für eine Spezerei-, Wein-, Delikatessen- und Napierhandlung in das Handels - Register für Einzeln-Firmen, und die Firma: "Reinhold & Buber" für eine gemischte Waarenhandlung in das Handels - Register

für Gesellschaftsfirmen einzetragen worden find. Lemborg, den 21. Marg 1866.

Mr. 15797. Bom Lemberger f. f. Landed= ale handelsgerichte wird kundgemacht, daß am 24. März 1866 die Firma: "I. H. Mieses" Entel für ein Banquergeschäft in das handelsregister für Gesellschafts= sirmen eingetragen worden ist.

Lemberg, am 28. März 1866.

(699) S i f t (3)
Mr. 6995. Das f. f. Kreisgericht in Stanisławow gibt dem, dem Wohnorte nach unbekannten Johann Kalmucki kund, daß wider ihn der Jahlungsauftrag am 18. April 1866 J. 6995 über die Wechselssumme pr. 1500 fl. öst. W. für den Wechselsläubiger Georg Hnidy erlassen und dem für Johann Kakmucki aufgestellten Kurator Herrn Advokaten Dr. Kwiatkowski mit Substituirung des Hrn. Advokaten Dr. Bardasch zugestellt wurde.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, am 18. April 1866.

## Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 31. marca 1866.

Od 16. do 31. marca 1866.

Panosch Antoni, c. k. radzca, 54 l. m., na wadę w sercu.

Verel August, kupiec ross., 46 l. m. na zapalenie płuc.

Ostermann Jan, Jerzy, radzca namiestn., 85 l. m.. na wycieńczenie.

Mossing Karolina, żona radzcy, 58 l. m., na suchoty.

Chohrzyński Michał, kapitan ross., 76 l. m., ze starości.

Stengel Wilhelm, właściciel domu, 61 l. m., na puchlinę.

Chrzanowska Julia, obywatelka, 80 l. m., na rozmiękczenie mózgu.

Lorenz Ferdynand, burmistrz, 76 l. m., na sparaliżowanie płuc.

Loefler Domicela, wdowa po gul. sekretarzu, 70 l. m., na puchlinę.

Błazowska Adela. obywatelka, 28 l. m., na suchoty.

Chambretz Karolina, wdowa po komisarzu, 50 l. m., na suchoty.

Bubes Teodor Ferenciusz, ksiądz zakonu św. Bazylego, 63 l. m., na porażenie mózgu.

Bubes Teodor Ferenciusz, ksiądz zakonu św. Bazylego, 63 l. m., n nie mózgu.

Steko Dominik, urzędnik miejski, 68 l. m., na zapalenie płuc.
Wolf Józefa, właścicielka domu, 73 l. m., na porażenie płuc.
Fryczyńska Domicela. wdowa profesorze, 64 l. m., na suchoty.
Zasławski Wojciech, oficyał izby obr., 39 l. m.,
Slidnicka Barbara, obywatelka, 83 l. m., na puchlinę.
Budziński Kajetan. urzędnik gub., 60 l. m., na sparaliżowanie płuc.
Brener Józefa, wdowa po leśniczym, 77 l. m., ze starości.
Prasser Sydonia. żona rekawicznika, 25 l. m., na suchoty.
Chądzińska Ludwina, córka urzędnika, 21 l. m., na tyfus.
Deba Tomasz, szynkarz, 78 l. m., ze starości.
Terlecka Anna, żona szewca, 53 l. m., na suchoty.
Ponurski Jan, nauczyciel, 39 l. m., na suchoty.
Sawczyński Mikołaj, "42 l. m., na zapalenie płuc.

Posurski Jan, nauczyciel, 39 l. m., na suchoty.

Sawczyński Mikołaj, "

42 l. m., na zapalenie pluc.

Makowski Jędrzej, zarobn.,

Spauk Katarzyna, "

Rotter Karol, student, 17 l. m., na gruzlice płucową.

Majewski Iguacy, krawiec, 38 l. m., "

Cieliński Jan, wyrobn., 47 l. m., na zapalenie pluc.

Schneycer Karolina, "

Puzański Jan, "

49 l. m., "

Waniluk Katarzyna, "

40 l. m., "

Hryniszyn Ewa, "

7 l. m., na suchoty.

Baraniuk Marya, "

20 l. m., "

Müller Michał, "

23 l. m., "

Müller Michał, "

23 l. m., "

Municzyński Marya, "

20 l. m., "

Müller Michał, "

23 l. m., "

Baraniuk Marya, "20 1. m., "
Müller Michał, "23 1. m., "
Stefańska Matylda, dziecię urzędnika, 1<sup>4</sup>/<sub>12</sub> r. m., na suchoty.
Dreyer Jakoh, przedmieszczanin, 60 l. m., ze starości.

Zachiewicz Franciszek, z domu ubogich, 66 l. m., na wadę w sercu.
Sadnicki Daniel, wyrobn. 65 l. m., na zapalenie płuc.
Winiarska Marya, "30 l. m., na tyfus.
Bilas Bazyli. "48 l. m. na zapalenie płuc. 48 l. m., na zapalenie płuc.
38 l. m., na suchoty. Bilas Bazyli, Ramach Edward, Kisilewska Julia, " Hoffmann Konstancya, " 28 l. m., 24 l. m., ", 53 l. m., na zapalenie mózgu. 50 l. m., na suchoty. Tkacz Eliasz, a Bilowa Marya, n

16 l. m., 2 30 l. m., na zapalenie pluc. Juszczak Antoni, Miszko Maks,

Reller Kasper, " 30 l. m., "
Bary Franciszka, " 30 l. m., "
Pawłowska Marya, chalupnica, 30 l. m., na gorączke pologowa.
Mazurkiewicz Błażej, wyrobnik, 50 l. m., na zapalenie płuc.

51 l. m., na suchoty. 51 l. m., na suchoty.
60 l. m., na ospę.
40 l. m., na zapalenie płuc.
49 l. m., na suchoty.
45 l. m., n

45 l. m., 35 l. m., na apopleksyę. 30 l. m., na suchoty.

Makara Tymko,
Konopacki Szymon,
Demczyszyn Marya,
Pańkiewicz Mikolaj,
Deszczuk Anna,
Terlecki Jan,
Kobiałka Salomca,
Rożycki Jakób,
Smigielska Agnieszka,
Turek Antoni,
Spaczyńska Ewa,
Wolny Bazyli,
Keyper Ferdynand,
Malaczuk Jan, 46 l. m., na goraczke pologowa. 40 l. m.,

27 l. m., na suchoty. Malaczuk Jan, Bugaluk Szymon, 35 l. m., " Iszler Jakób, Wolska Teresa, 64 l. m., 30 l. m., 44 l. m., Kler Antoni, Kordupel Agrypina, Koszarek Jan, 26 l. m., 35 l. m.,

Salinia Jędrzej, 21 l. m., na epilepsyę. Kobranowicz Piotr, dziecię wyrobnika, 1 r. m., na suchoty.

Nagórska Antonina, " 11 dni m., z braku sił żywotnych. Tyrasowiez Anna, 2 l. m., na ospę. Pichtloff Franciszek,

 $^{4}/_{12}$  r. m., z braku sił żywotnych. 1 r. m , Pisarska Michalina, Dzieciniak Marcela, 5/<sub>12</sub> r. m., na konwulsye.

9/<sub>12</sub> r. m., na zapalenie płuc.

8/<sub>12</sub> r. m., na dławiec.

56/<sub>12</sub> r. m., na szkarlatyne.

5 l m., na suchoty. Czerkes Katarzyna, Mik Franciszek, Juszczak Antoni, Grabowski Władysław, Wróblewska Wiktorya, Wroblewska Wiktorya,
Karliczek Katarzyna,
Piłat Jan,
Paliczuk Michał,
Stepko Filip,
Fraoć Marya,
Boznański Ignacs,
Pieta Tomasz, 7/12 r. m., na konwulsye. 4 l. m., na suchoty. 5 l. m., 8/12 r.m., 4 l. m, 8/<sub>12</sub> r. m., 3 l. m., Kalamaniak Antoni, Prewenda Józef, Bartliński Antoni. 8 dni m., na konwulsye, 4 l. m., Weigel Franciszek, 3 1 m., Michałas Anna, Potocki Władysław, Zimny Leon, Stein Joanna, 1 r. m., na zapstenie pluc. 14 l. m., na tyfus Juchun Katarzyna, 2 4 l. m., na puchlinę.
Jurem Anna, 2 3/12 r. m, na gruzlicę płucową.
Reczuch Antoni, 11/2 r. m., na dysenteryę.
Łopuszańska Olga, dziecię urzędnika, 14 dni m., na konwulsye. Pospolity Mateusz, dziecię wyrobnika, 5 l. m., na suchoty. 1 dzień m., z braku sił żywotnych. n 1½ r. m., n 1 r. m., n 5½ r. m., na konwulsye.
n 2 1. m., na angine, Kwiatkowski Józef, Zalipski Konstanty, Nowinska Stanisława, Merz Józefa, Merz Józefa, Jaremkiewicz Julia, 8/12 r. m., na konwulsye. 7 l. m., na ospę. Kilas Filip,
Krzesińska Mieczysława,
Sadowiak Maryan,

"7 I. m, na ospę.

"6/12 r. m.,
"7/12 r. m., na gruzlicę płucową. Szelakowski Dmyter, inwalid, 38 l. m., na zapalenie płuc. Szeranowski Dinyter, inwand, 36 k. m., na zapaten Szeremeta Jan, od 30. pułku piech., 32 l. m., " Cicsas Jerzy, " 37. " " 32 l m., na Kosztyn Pantaleon, od huzarów, 24 l. m., Swierczek Pawel, inwalid, 36 l. m., na osłabienie 32 1 m., na sucholy. Dumański Jędrzej. od 30. pułku piechoty, 28 l. m., na piemię. Jowa Michał, " 37. " " 23 l. m., na suchoty. Jowa Michał, "37. "23 l. m., 1 Neudert Jan, "artyleryi. 22 l. m., 1 Hnistec Aftanazy, "furgonów, 23 l. m., na tyfus. Nathansohn Israel, kupiec, 57 l. m., na suchoty. Peneis Rosche, córka machlerza, 18 l. m., na tyfus. Hahn Zene, akuszerka, 75 l. m., ze starości. Urych Mariem, tandyciarka, 62 l. m., na poraženie płuc. Schnep Maryen, wdowa, 65 l. m., na puchline. Miese Anschel bakafarz, 44 1. m., na gruzlice plucową. Dittersdorf Hersch, wyrobnik, 63 l. m., Silberstein Jütte, żona machlerza, 40 l. m., na sparaliżowanie pluc. Sender Samuel, wyrobn. 45 l. m., na suchoty. Segelbaum Rachel, "50 l. m., na zapalenie mózgu. Pfeifer Czeroa, "34 l. m., " Wassermann Abrah., 7 19 l m., na suchoty. Pops Leiser, 58 l. m., a suchoty

Frenkel Mayer. 70 l. m., 2e staredei 58 l. m., na porażenie płuc. 70 l. m., ze starości. Gross Golde, dziecię wyrobnika, 1 r. m., na suchoty.
Nik Hinde,

Kügel Elster,

Brük Abraham,

3 l. m.,

3 Nik Hinde,
Kügel Elster,
Brük Abraham,
Sowitz Schie,
Alten Schandl,
Rappaport Elke,
Urih Gedalie,
Fey Mariem. 1 r. m., na zapalenie mózgu. 3/12 r. m., na suchoty.

1 r. m., na róże.

8 dni m., z braku sił żywotnych.

# Anzeige - Blatt.

## Amdmachung.

Die allgemeine wechselseitige Kranken- und Lebensversicherungs - Gesellschaft

"Austria"

halt die funfte ordentliche General - Versammlung am 27. Mai 1866 um 10 Uhr Bormittags im Caale ber n. ö. Handels- und Gewerbe-Kammer, Stadt, Strauchgaffe Mr. 1 (Palais Montenuovo) ab, und werben die Mitglieder berfelben hiezu höflichft eingelaben.

Gegenstände der Verhandlung:

1. Worlage bes Rechenschaftsberichtes.

## idoniesionia pryvatno.

4/12 r. m.,

11/12 r. m., na suchoty.

4/12 r. m., "
6/12 r. m., na biegunkę.
2/12 r. m., na zepsucie śledziony.
4 l. m., na wode w głowie.
3/12 r. m., na suchoty.
6 l. m., na wode w głowie.
2 l. m., na gruzlicę.

2. Wahl breier Cenforen aus ten Mitgliebern ber Gesellschaft, jur Prufung ber Jahresrechnung fur bas nachfte Geschäftsjahr.

3. Bahl jur Erganzung bes Bermaltungerathes. 4. Borlage etwaiger nach S. 12 ber Ctatuten eingebrachten Antrage. Rad S. 11 ber Statuten haben alle wirklichen und Ehrenmit glieder mannliden Gefchlechtes, welche im Bollgenuße der burgerli chen Rechte sich befinden, das aktive Wahlrecht, und find nur diese

Mitglieder ftimmfähig. Die Mitglieder haben ju ihrer Legitimazion bie Berficherungs urfunden, fo wie die lette Pramien Duittung beim Gintritte vorzu" weisen, wobet bemerkt wird, daß nach S. 8 ber Statuten ein breimo' natlicher Rudftand der Pramienzahlung die Berficherung aufhebt.

Wien, am 21. April 1866.

(708)

Fey Mariem,
Fakbach Mojžesz,
Bober Abraham,

Schindler Chaje,

Kobran Dwore, Jontew Irak, Unterherg Franz, Chirer Gittel,

Koestel Sara,

Der Bermaltungsrath.